### N= 210.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwoch, den 2. September 1829.

Befanntmachung.

In dem Depositorio des unterzeichneten Königlichen Land-Gerichts befinden sich mehrere Massen, beren Eigenthümer, aller angewandten Nachforschungen ungeachtet, bisher nicht zu ermitteln gewesen sind.

Diefe Maffen find folgende:

1) die Varon von Stollsche Masse von 22 Athl. 5 fgr.  $2\frac{3}{4}$  pf. baar und 60 Athlr. Autiva,

2) Madrit Auczkowskische Masse von 6 Athle. 29 fgr.  $3\frac{1}{4}$  pf. baar und 100 Athl. Activa,

3) die Marianna Stroiszewska c/a Sebastian Stroiszewskische Masse 14 Rthl. 15 sar. 9 pf.,

4) v. Sokolnicki c/a Joskulski 8 Mthl.

5) Miernicka cfa Stroifzewefi 1 Rtlr. 9 fgr. 9 pf. baar, 30 Athlr. Activa,

6) Ober-Fiscal Reinhardt esa Ruhze 3 Athl. 17 fgr. baar, 80 Athlr. Uctiva,

7) Johann Smolinefi c/a Ruhze 15 Mthl. 3 fgr. 5 pf. baar und 30 Rthl. Activa. Obwieszczenie.

W depozycie podpisanego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego znaydują się niektóre massy, których właściciele mimo wszelkich poszukiwań dotąd wysładzionemi bydź nie mogli.

Massy te są następuiące:

- 1) Barona dé Stoll 22 tal. 5 sgr. 234 fen. gotowemy, 60 tal. w aktiwach,
- Madrit Kuczkowski 6 tal. 29 śgr. 3<sup>t</sup>/<sub>4</sub> fen. gotowemy, a 100 tal. w aktiwach,
- 3) Maryanna Stroiszewska c/a Sebastian Stroiszewski 14 tal. 15 sgr. 9 fen.,
- 4) Sokolnicki c∫a Joskulski 8 tal. 10 , śgr.
- Miernicka c/a Stroiszewska 1 tal.
   9 śgr. 9 fen. gotowemy i 30 tal.
   w aktiwach,
- 6) Nadfiskał Reinhardt cfa Kühze 3 tal. 17 sgr. gotowemy, 80 tal. w aktiwach,
- Jan Smolinski cfa Kühze 15 tal.
   3 śgr. 5 fen. gotowemy, 300 tal.
   w aktiwach,

8) Schreiber Reimann c/a Krzycki 8 Rthl. 10 pf. baar,

9) Handlung Guez und Grandke c/a Franke 4 Athl. 11 sgr. 9 pf. baar und 30 Athl. Uctiva,

no) Handlung Wiegund & Comp. 5 Athl. 6 fgr. 7 pf. baar, und 50 Athl. Activa,

11) berselbe c/a George Frankel 6 Rthl. 19 fgr. 4 pf. baar und 60 Rthlr. Uctiva,

12) Handlung Weici & Comp. csa Franfe 7 Athl. 28 fgr. 3 pf. baar und 60 Athl. Uctiva,

13) Handlung Zimm csa Franke 11 Athl. 13 fgr. 4 pf. baar und 40 Athl Activa,

14) handlung Benneke ofa Franke 2 Rthl. 17 fgr. 94 pf.,

1.5) Raufmann George Philipp Fremant c/a Franke 11 Mthl. 27 fgr. 4 pf.,

16) Levin Aron Schlen csa Krzncki 9 Mthl. 26 fgr. 3 pf. baar und 20 Mthl. Activa,

17) Rrebenzer Casimir Staniszewski c/a
Rrzycki 9 Athl. 18 fgr. 9\frac{3}{4} pf.
baar und 160 Athl. Uctiva,

18) Bagnowskische Nachlaß 1 Rthl. 10 fgr. 4 pf. baar,

19) Alexander Bojanowicz 15 Athl. 24 fgr. 4 pf. baar und 60 Athl. Activa,

20) Friederice und Becker bas Percipiens bum bes Kaufmanns Baldelauf 11 Athl. 4 fgr. 2 pf. baar und 50 Rthl. Pfandbriefe,

21) Benjamin Baremba cfa Sigismund

8) Pisarz Reimann c/a Krzycki 8 tal. 10 fen.,

9) Handel Guez i Grandke csa Franke 4 tal. 11 sgr. 9 fen. gotowemy a 30 tal. w aktiwach,

10) Handel Wiegund & Comp. 5 tal. 6 sgr. 7 fep. gotowemy i 50 tal. w aktiwach.

tenże c∫a George Franke 6 tal.
 19 śgr. 4 fen. i 60 tal. w aktiwach,

12) Handel Ulrici & Comp. c/a Franke 7 tal. 28 śgr. 3 fen. gotowemy i 60 tal. w aktiwach,

13) Handel Zimm c∫a Franke 11 tal. 13 śgr. 4 fen. gotowemy, 40 tal. w aktiwach,

14) Handel Benneke csa Franke 2 tal. 17 sgr. 9½ fen. gotowemy 40 tal. w aktiwach,

15) Kupiec Georg Filip Fremant c/a Franke 11 tal. 27 sgr. 4 fen.,

16) Lewin Aron Schley cfa Krzycki 9 tal. 26 sgr. 3 fen. gotowemy, 20 tal. w aktiwach,

17) Kredencerz Kaźmierz Staniszewski c/a Krzycki 9 tal. 18 śgr. 73 fen. gotowemy, 160 w aktiwach,

18) Bagnowskich pozostałość 1 tal. 10 śgr. 4 fen.

19) Alexander Boiunowicz 15 tal. 24 sgr. 4 fen. gotowemy, 60 tal. w aktiwach,

20) Friderice Becker Percipiendum Kupca Baldelauf 11 tal. 14 śgr. 2 fen. gotowemy, 50 tal. w aktiwach list zastawy,

21) Beniamin Zaremba c/a Zyg-

v. Goslinowski 3 Athl. 29 fgr. 7. pf. baar und 185 Athl. Activa,

22) Rurschner Sobkowski cfa Sigismund Goslinowski 2 Rthl. 17 fgr. baar und 425 Rthl. Uctiva,

23) verwittwete v. Sack geborne v. Katt c/a Goslinowski 18 Mthl. 20 fgr. baar, 160 Mthl. Activa,

24) Marianna Dziedzialfowska 22 Rtl. 19 fgr. 44 pf., 370 Rthl. Activa,

25) Johann Eilikscher Machlaß 10 Rtht. 7 fgr. 8½ pf. baar, 80 Rtf. Activa,

26) Advokat Lądzki 3 Athl. 2 fgr 6 pf.

baar,

27) Johann Zablocki 2 Rthl. 26 fgr. 3 pf. baar.

Den Eigenthumern ober beren Erben wird hiervon Nachricht gegeben, daß diese in den benannten Maffen befindlischen Gelber nach Berlauf von 4 Bochen bei ferner unterbleibender Aufforderung aus der Deposital=Kasse zur Allgemeinen Justiz-Officianten-Bittwen-Casse abgeliesfert werden sollen.

Pojen den 18. August 1829. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Gläubigers has ben wir zum Verkauf bes ben Casimir und Antonina Pastabstischen Eheleuten hier auf ber Borstadt Fischerei unter No. 61. belegenen, gerichtlich auf 1286 Athle. abgeschätzen Wohnhauses nebst Stallgebäude ben Vietungs-Termin auf mundt Goslinowski 3 tal. 29 sgr. 7 fen. gotowemy, 185 w aktiwach,

22) Kuśnierz Sobkowski cfa Zygmundt Goślinowski 2 tal. 17 śgr. gotowemy, 425 w aktiwach,

23) owdowiała de Sack z domu de Katt cfa Goślinowski 18 tal. 20 śgr. gotowemy, 160 tal. w aktiwach,

24) Maryanna Dziedziałkowska 22 tal. 19 śgr. 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> fen. gotowemy, 370 tal. w aktiwach,

25) pozostałość Jana Eiliez 10 tal. 7 śgr. 8 fen. gotowemy, w aktiwach 80 tal.,

26) Adwokat Łądzki 3 tal. 2 śgr. 6 fen.,

27) Jan Zabłocki 2 tal. 26 śgr, 3 fen. Uwiadomiamy ninieyszem właścicieli lub tychże spadkobierców, iż piemiądze w zwyż wymienionych massach znayduiące się wydane zostaną ogółney kassie wdów urzędników sprawiedliwości z tuteyszey kassy depozytowey, ieżeli w przeciągu niedziel czterech zażądane nie zostaną.

Poznań dnia 18. Sierpnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli do sprzedaży domu wraz z staynia, Kazimierzowi i Antoninie małżonkom Pasztalskim należącego, a tu na Rybakach pod Nr. 61. położonego, sądownie na tal. 1286. otaxowanego wyznaczonym został termin na dzień

ben t3. October b. J. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts=Rath Hellmuth in unserem Instruktions=Jim= mer anberaumt

Kauf= und Besitstähige werben vorgelaben, in diesem Termine personlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnah= me gestatten.

Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen am 9. Juli 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Im Bege ber freiwilligen Subhastation soll Behufs Auseinandersetzung das den Joseph und Josepha Pawlowskischen Erben gehörige, hier am alten Markte No. 77. belegene, unterm 24. August 1826 außergerichtlich auf 10440 Athl. abgeschätzte Haus meistbietend verkauft werden. Kauslustige laden wir hiermit vor, in den hiezu vor dem Deputirten Landgerichts-Nath Kyll auf

> ben 16. Juni, ben 18. August und ben 20. October b. J.,

um 9 Uhr anstehenden Terminen, von welchen der letzte peremtorisch ist, in unserm Justruktions = Zimmer in Person oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmäch=

13. Października r. b. o godz. 9. zrana, przed Deputowanym Radzcą Ziemiańsk. Helmuth w Izbie naszéy instrukcyinéy.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wżywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomockników stawili i licyta swe popali, poczém naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 9. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Dom do sukcessorów Jozefa i Jozefy małżonków Pawłowskich tu pod liczbą 77. w starym rynku położony, a na dniu 24. Sierpnia roku 1826. za sądownie na Talar. 10440 otaxowany, ma bydź w dro dze dobrowolney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedanym. W tym celu wyznaczyliśmy przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll termina licytacyjne

na dzień 16. Czerwca, na dzień 18. Sierpnia, na dzień 20. Października, z których ostatni iest peremtoryczny przed południem o godzinie 9. w izbie naszéy instrukcyinéy, naktóre ochotę kupna maiących osotigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugesben und zu gewärtigen, daß gedachtes Haus dem Meistbietenden zugeschlagen wird, insofern nicht gesehliche Hindersniffe entgegenstehen. Die Taxe und Kausbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 5. Marg 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. biście lub przez pełnomocników dozwolonych z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy daiącemu przyderzenie udzielonem zostanie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Marca 1829. Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Bürger und Buchbinder Johann Philipp Lehmann und die Juliane Jeanette Mathilde Günther hieselbst, haben
mittelst notarieller Erklärung vom 31.
Mai d. J. und gerichtlich verlautbart
ben 21. Juli d. J., die Gemeinschaft der
Güter und des Erwerbes in ihrer anzugehenden She ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen ben 27. Juli 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Obywatel i Introligator Jan Filip Lehmann i Julianna Jeanette Matilda Günther przez deklaracyą Notaryacką z dnia 31. Maia r. b. i sądownie w dniu 21. Lipca r. b. ogłoszoną, wspólność maiątku i dorobku w ich małżeństwie wyłączyli, co się ninieyszem do wiadomości podaie.

Poznań d. 27. Lipca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise, im hiesigen Departement, unter No. 205. belegene, bem Anton v. Slubicki zugehörige adeli= che Gut Picranie nebst Zubehör, wel= ches nach der gerichtlichen Taxe auf 21,848 Kthl. 13 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiefigen Landschafts = Direktion Schulbenshalber öffentlich an den Meistbietenden

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Pieranie pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim w Departamencie tuteyszym pod No. 205 położona, do Ur. Antoniego Słubickiego należąca (wraz z przyległościami) która podług taxy landszaftowey sporządzoney na tal. 21848 śgr. 13 szel. 2 oceniona, na żądanie Dyrekcyi towarzystwa kredytu ziemskiego, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którém końcem ter-

verkauft werben, und die Bietunge=Ter=

ben 2. Juni d. J., ben 2. September d. I, und ber peremtorische Termin auf

ben 2. December b. J., vor bem Herrn Landgerichts-Rath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allhier an-

gefetzt.

Besitzsähigen Känfern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugezichlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 26. Januar 1829. Konigl. Preuf. Landgericht.

mina licytacyine

na dzień 2. Czerwca, na dzień 2 Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Grudnia r. b., zrana o godzinie gtey przed Wnym Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniemm, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzenia tany zayść

byly mogly.

Faxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgosczy d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszowschen Kreise belegene, bem Alonsius Prosper von Viernacki zugehdzige Herrschaft Ostrzeszow nebst Zubehdr, welche nach ber gerichtlichen Tape auf 132,173 Athlir. 10 sgr. \frac{2}{3} pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Släubiger Schuldenhalber dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Ostrzeszowska pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Ostrzeszowskim położona, do Ur. Aloyzego Prospera Biernackiego należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy na 132,173 tal. 10 śgr. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> fen. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemn sprzedaną

bie Biefungs-Termine sind auf

den 15. Juny d. I.,

den 14. September d. J.

und der peremtorische Termin auf

den 19. December d. I.,

vor dem Herrn Landgerichts = Rath Ros
quette Morgens um 9 Uhr allbier anges

feßt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben freisteht, innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel

anzuzeigen.

Zu diesen Terminen wird auch hiers durch der Lieutenant Johann Friedrich Samuel Axleben und bessen Ehefrau Juliane Charlotte geborne Lenz unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens den Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Rrotofchin ben 12. Januar 1829. Roniglich Preug. Land-Gericht.

bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 15. Czerwca, na dzień 14. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Grudnia, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią W. Roquette w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przysporządzeniu taxy zayść były mogły.

Do terminu tego oraz Ur. Jana Fryderyka Samuela Axleben i małżonkę tegoż Juliannę Charlottę urodzoną Lenz pod tem zapozywamy zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nie tylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, lecz oraz po sądowemzłożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a szczególniey ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec Dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn d. 12. Stycznia 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das im Pleschner Kreise in der Stadt Jarocin unter No. 32. 33. belegene, den Thomas Mazurekschen Erben zugehörige Haus nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Tare auf 460 Athk. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs=Termin ist auf den 24. October 1829. vor dem Hrn. Landzgerichts=Nath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitz- und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Woschen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofchin ben 16. Juli 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nomostwo pod iurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Jarocinie Powiecie Pleszewskim pod Nr. 32. 33. położone, do sukcessorów Tomasza Mazurka należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowéy na 460 tal. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 24. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruszke tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4 tygodni przed tymże zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d, 16. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nro. 210. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastations=Patent.

Die im Pleschner Kreise belegene Wasfermuhle Schopny nebst Zubehor welche
nach der Tare auf 858 Athlr. 27 fgr.
2 pf. gewürdigt worden ist, soll offentlich verkauft werden, und die VietungsTermine sind auf

den 30. July den 24. August und der peremtorische Termin auf

ben 6. Oktober 1829, vor dem Herrn Landgerichts-Rath Boretius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Den Kauflustigen werben diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen bor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotoschin ben 21. Mai 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny Szopny zwany pod iurysdykcyą naszą zostaiący w po-wiecie Pleszewskim położony, wraz z przyległościami, który według taxy na 858 tal. 27 sgr. 2 d. oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Lipca na dzień 24 Sierpnia termin zaś peremtoryczny

na dzień 6. Października 1829. zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Boretius tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Chęć kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 21. Maia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastatons-Vatent.
Die im Dorfe Mittel-Abhrsborff bei Fraustabt unter No. 27. belegene, den Schierschschen Erben zugehörige, auf 1808 Athl. taxirte Müllernahrung soll Schulbenhalber öffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden, und die Biestungs-Lermine sind auf den 26. Ausgust c., den 30. September c.,

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo młynarskie we wsi Osoweysieni pod Wschową pod Nr. 27. położone, Sukcessorom Schiersch należące, na talarów 1808. ocenione z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 26. Sierpnia r. b. na und ber peremtorische auf ben 4. Novomber c., vor dem Herrn Land-Gerichts-Rath Boldt, Morgens um 10 Uhr, allhier angescht Kaussussigen werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, inspern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unses rer Registratur eingeschen werden.

Fraustadt den 25. Juni 1829. Königl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es soll das in der Stadt Zirke gelegene, den Bürger Michael Gromadecki gehörige, auf 226 Athl. 7 gr. 6 pf. abgeschätzte Wohnhaus nehst Gartchen, in
dem am 2 ten October d. J. hier
anstehenden Termine an den Meistbietenden öffentlich verfauft werden, wozu
wir Käufer einladen. Die Kaufbedingungen und die Taxe können in unserer
Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 25. Juni 1829.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhaffations Patent.
Bufolge Auftrages bes Königl. Lands Gerichts zu Schneibemuhl sollen bie nachgenamten, zu Liquidations-Massen geborigen Grundstücke, nämlich: dzień 30. Września r. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godz. 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Voldt w mieyscu, wyznaczone zostały. Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość nawięcey daiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowad. 25. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie przedaży.

W terminie na dzień 2. Paźddziernikar, b. wyznaczonym, który się tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu odbywać będzie, ma bydź domostwo Michała Gromadeckiego w mieście Sierakowie leżące, wraz z ogrodem, więcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę, która na 220 tal. wypadła i warunki kupna można w Registraturze naszey przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 25. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile maią być następuiące do mass likwidacyjnych należące grunta, iako to: 1) bie gur Mochol Schelschen Maffe gehorige, hierfelbft belegene, auf 25 Rthl. gewürdigte Bauftelle Do. 211., 113 Muthen groß, nebft ben barauf haftenden Bauhulfs= Geldern mit 125 Rthl., für welche in dem fruber angeftandenen Bie= tunge=Termine 35 Rthl. geboten worden find;

2) das zur Michael Saafeschen Maffe gehörige, in ber Rolonie Polichno bei Nafel unter Do. 5. belegene Loos, aus ben Wohn= und Wirth= fchafts-Gebauben und 30 Morgen Magdeburg. Land bestehend, und am 28. Februar 1821 auf 104

Rthl. 25 fgr. abgeschatt;

öffentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und haben wir einen Bietunge= Termin auf den 12. October b. 3. Vormittage um 9 Uhr auf unferer Ge= richtsflube angesett, zu welchem Rauflu= flige hierdurch eingeladen werden.

Zugleich werden alle Realpratenden= ten, welche an bas zulest gebachte Grund= finct aus irgend einem Grunde Unfpruche gu haben bermeinen, gur Unmelbung berfelben zum gedachten Termine vorgela= ben, unter ber Bermarnung, bag bie Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real-Unspruchen an bas Grundfind werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Lobfens ben 21. April 1829. Ronigl. Preuß Friebensgericht. 1) plac do budowli do massy Machala Ichel należący, na 25 Tal. taxowany, pod Nrem 211. położony, 112 kwadr. prętów wielki, na który 125 Tal. z kassy ogniowey przypada, za któ. ry to plac w pierwszyn, terminie 35 Tal. licytowano,

2) posiadłość w kolonii Polichnie przy Nakle pod Nrem 5. połožona, do massy Michała Haase należąca, z mieszkalnych i gospodarczych budynków z 30 morg magdeburgskich roli skła. daiaca się, a w dniu 28. Lute. go 1821, na 104 Tal, 25 sgr

oceniona,

publicznie naywięcey daiącemu sprze. dane. Do onévže sprzedažy wyzna. czyliśmy termin licytacyjny na dzień 12. Października r. b. o godzinie 9. zrana w tuteyszey izbie sądo. wey, na który ochotę kupna maiacych zaprasza się. Przytém wzywa sie wszelkich realnych wierzycieli, którzy do ostatnio wspomnionego gruntu mieć myślą pretensye, aby w terminie licytacyinym stawili się, i swe mieć mogace pretensye podali, inaczey bowiem z takiemi zostaną do owego gruntu ućhylonymi i wieczne onym zostanie nakazane milczenie.

Łobżenica d. 21. Kwietnia 1829. Król. Prusk. Sąd Pokoju.

#### Unction.

Zufolge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Bromberg foll das dem Gottlieb Lange zu Ciechrz abgepfändete Inventarium, bestehend in Kühen, Schaafen, Schweinen und Vienen, im Termine
den 29. September c. Vormittags
11 Uhr in loco Ciechrz an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige laden wir ein, sich an gebachtem Tage und Orte zahlreich zu verfammeln, und ihre Gebote abzugeben.

Strzelno ben 24. August 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Auction.

In Folge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Bromberg werden ein halbbebeckter Wagen, in 4 Febern hangend, und zwei bedeckte Britschken im Termine den 28. September c. Bormittag 10 Uhr hieselbst öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige taben wir ein, sich an ges bachtem Tage hier einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Strzelno den 24. Angust 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

### AUKCYA.

Wskutek zlecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego Bydgowskiego ma bydź inwentarz Bogumiła Lange w Ciechrzu zagrabiony, składaiący się z krów, świn, owiec i pszczołów w terminie 29. Września r. b. zrana o godzinie 11. w Ciechrzu naywięcey daiącemu sprzedany.

Ochotę kupienia maiących wzywamy, aby się w rzeczonym dniu licznie zgromadzili i licyta swe podali.

Strzelno dnia 24. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Aukcya.

Wskutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Bydgowskiego ma bydź powoz wraz z dwiema pokrytemi bryczkami w terminie dnia 28. Września r. b. przedpoludniem o godzinie 10. tu w mieystu publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Ochotę kupienia maiących wzywamy, aby się w rzeczonym dniu zgromadzili i licyta swe podali.

Strzelno dnia 24. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju: